## Nº 34.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 27. April 1825.

Angekommene Fremde bom 21ten April 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Vialoblocki aus Krzeszlitz, Hr. Gutsbesitzer v. Vinstowski aus Dombrowko, Frau Gutsbesitzerin v. Pilczynska aus Krzyzanowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Klosowski aus Gosten in Polen, I. in Nro. 417 Gerberstraße.

Den goten April.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Turwis, Hr. Gutsbesitzer v. Wolowicz aus Brudzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Zeromell aus Grodziszesto, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Kreis-Justiz-Math Goldner aus Tschirnau, Hr. Gutsbesitzer v. Harlem aus Garsin, I. in Nro. 251 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Drwenski aus Gradianowo, Hr. v. Noznowski aus Bochlewo, Hr. Gutsbesitzer v. Wieczynau aus Grąblewo, Hr. Neferendarius v. Naysowski aus Gnesen, I. in Nro. 168 Basserstraße; Hr. Akademiker Baron v. Golz aus Halle, I. in Nro. 90 Wilbe.

Den 23ten April.

Herr Burgermeister Rozinski aus Grat, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; hr. Particulier v. Szczawinski aus Miesteiski, I. in Nro. 99 Bilde; die herren Gutsbesitzer v. Gulezinski und Biernacki aus Sigezyn, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Burgermeister Robowski aus Rosten, I. in Nro. 391 Gerberstraße. Den 24ten April.

herr Kaufinann Stemler aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerftraffe; fr. Gutsbesitzer v. Wilkonski aus Ziemin, I. in Mro. 384 Gerberstrafe.

Ebietal = Citation.

Ueber ben Rachlag bes am 5. Decem= ber 1824 verftorbenen Ignat v. Potodi, Erbherr auf Wronczyn, Piotrfowice und Siedlemin, ift auf ben Untrag eines Beneficial = Erben ber erbichaftliche Liqui=

batione = Prozeg eroffnet worden.

Wir haben zur Liquidation affer Fore berungen an ben Rachlaß einen Termin auf ben 19. Juli c. vor bem Deputir= ten Landgerichts = Affeffor Rapp Bor= mittags um 10 Uhr in unferem Gerichte= Schloffe angefett, und laben bagu alle unbefannten Glaubiger bor, entweber perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte gu erfcheinen, ihre Forberun= gen gu liquidiren, und bie beruber fprechenden Documente ju übergeben, widri= genfalls fie gu gewärtigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratendenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten werden, und benen es bier an Befanntschaft fehlt, werden die Juftig = Commiffarien, Landgerichts = Rath von Gigndi, Bon, Jufitz-Commiffarius Guberian und Brach= pogel zu Mandatarien in Borfchlag ge= bracht, bie fie mit Information und Vollmacht zu versehen haben werden.

Posen ben 16. Marg 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Zapozwanie Edyktalne.

Nad maiatkiem zmarłego pod dniem 4. Grudnia r. p., Dziedzica dobr Wrączyna, Piotrkowic, i Siedlemina, na wniosek Sukcessora beneficialnego, process sukcessyino likwidacyiny rozpoczętym został.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b., przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, przed południem o godzinie 1 otéy, w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli zapozywamy, aby się lub osobiście, lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili: swe pretensye likwidowali, i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi wemi prawami pierwszeństwa upadnę, i z swemi pretensyami tylko do tego wskazani będą, co po zaspokoieniu malduiącyli się wierzycieli w massie pozowanie.

Tym zaś Pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu na znaiomości zbywa, proponuią się, Kommissarze sprewiedliwo. ści W. Gizycki, Boy, Guderian, Brachvogel, za Mandataryuszów, którých pełnomocnitwem i informa-

cyą opatrzyć należy.

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntz niß gebracht, daß über den Nachlaß bes am 18ten December v. J. verstorbenen Conditors Auton Steiger der Concurs erdfinet, und die Erdfinung destelben auf die Mittagsstunde des heutigen Lazaes bestimmt.

Wir laden daher alle unbekannten Gläubiger, welche an den Nachlaß Unsprüche zu haben vermeinen, vor, solche in dem am 2. August 1825. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehenden Liquidations-Termin anzumelden, und durch Beweismittel nachzuweisen; erscheinen sie nicht, dann haben sie sich die Schuld selbst beizumessen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse präklndirt, und ihnen gegen die übrigen Gläubiger, welche sich gemeldet, und ihre Ansprüche bescheinigt, ein ewiges Stillschweigen auserlegt werzben wird.

Pofen ben 14. Marg 1825. Ronigt. Prerug. Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do publicznéy wiadomości, iż nad pozostałością Antoniego Steigera cukiernika dnia 18. Grudnia r. z. zmarlego konkurs otworzonym, i dzień otworzenia ninieyszego iako dzień otworzenia takowego oznaczonym został.

Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie likwidacyinym dnia 2. Sierpnia 1825 zrana o godzinie gtéy, wzamku naszym sądowym wyznaczonym podali, i dowodami wykazali, albowiem w przypadku niestawienia się sobie sami winę przypisać muszą, iż z wierzytelnościami swemi, iakie do massy mieć mogą, prekludowanemi zostaną, i im względem rierzycieli tych, którzy się zgłosili, i pretensye swe udowodnili, wieczne zamilczenie nakazaném będzie.

Poznań d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers, soll das zur Regina Schäferschen Nachtaß = Masse gehörige, unter Nro. 238 Breslauer Straße hierselbst belegene, gerichtlich auf 3048 Kthlr. 8 ggr. gezwürdigte Haus nebst Zubehör, subhassirt werden.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wł zyciela kamienica pod liczbą 238. na Wrocławkiey ulicy położona, do pozostałośc Reginy Schaefer należąca, sądownie na 3048 Tal. 8 dgr. z przyległościami otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma.

Die Bietungs-Termine stehen auf ben 1. Juni, ben 30. Juli, und ben 8. October c.

Vormittags um 10 Ahr, von welchen ber letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts = Referendarius George in unserem Instructions = Zimmer an.

Kauf = und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesem Termine persönlich,
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Posen ben 16. Mårz 1825.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Termin licytacyi na dzień 1. Czerwca, na dzień 30. Lipca,

na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 10téy, z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George w Izbie Instrukcyjnéy sądu na-

szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą,

Poznań d. 16. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Felician und Francisca geborne von Gliszezunska von Kowalskischen She= leute, haben in der am 23. dieses Mo= nats aufgenommenen Verhandlung die Gemeinschaft der Suter und des Erwer= bes ausgeschlossen.

Pofen den 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

UUr. Felicyan i Franciszka z Gliszczyńskich malżonkowie Kowalscy, aktem w dniu 23. m. b. spisanym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań d. 28. Marca 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Subhoftations=Patent.

Das hierselbst an ber Walischeibrude unter Mro. 26 belegene Grundftud bes Raufmanns heinrich Leschnitz ift auf ben Untrag eines Real-Glaubigers sub hasta geftellt.

Es ist auf 998 Athle. 8 fgr. 7 pf. tagirt, und ber peremtorische Bictungs= Termin auf ben 4. Juni c. Vormittags um 9 Uhr bor bem Referendarius Geor= ge anberaumt worden; ber Meiftbietenbe hat den Zuschlag zu erwarten, falls nicht gefetliche Umfrande eine Ausnahme machen.

Pofen ben 23. Februar 1825.

Patent subhastacyiny.

Grunt przy Chwaliszewskim moście pod Nr. 26. položony, który do tuteyszego kupca Henryka Lesznica należy, w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Kredytora iednego ma bydź sprzedany. Tym końcem wyznaczony zostal termin licytacyjny na dzień 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Referendaryuszem George, naywięcey daiącemu ieżeli żadna przeszkoda nie zaydzie grunt ten przysądzony zostanie, który na Tal. 998 sgr. 8 d. 7. sądownie otaxowany został.

Poznań d. 23. Lutego 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das auf Zagorze unter 135 belegene, und bem abwesenden Seelig Neumann gehörige Grundftud, welches nach ge= richtlicher Tare auf 234 Rthlr. 15 fgr. 4 pf. gewurdigt ift, foll auf den Antrag bes Curatore bes Eigenthumere an ben Meiftbietenden öffentlich verfauft werben.

Bu ben Ende wird ein Licitatione-Termin auf ben 15ten Juni c. bor bem Landgerichts=Rath Kaulfuß Bormittags um 9 Uhr in unferem Partheien=Bimmer anberaumt, zu welchem Kauflustige vor= geladen werden, um ihre Gebote gu ver= lautbaren und zu gewartigen, baß bem Meiftbietenben, falls fein gesetliches hinderniß eintritt, ber Buschlag ertheilt werden wird.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod liczbą 135 na Zawadach na Zagurzu polożone, nicwiadomemu Seeligowi Neumanowi własne, na 234. Tal. 15 sgr. 4. fen. oszacowane, na wniosek kuratora właściciela, ma być publicznie sprzedanem naywięcey daiącemu.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 15. Czerwca 1825, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kaulfuss, przed poludniem o godzinie gtéy, w naszym zamku sądowym, do którego wzywamy ochotę kupienia tego gruntu maiących, aby licyta swe ogłosili i spodziewali się, że naywięcey daiącemu, skoro prawna Die Raufbebingungen und die Tare find in unserer Registratur jederzeit ein= zusehen.

Pofen ben 28. Marg 1825.

Ronigl, Preng. Landgericht.

żadna przeszkoda nie zaydzie, przysądzenie udzieloném zostanie.

Warunki sprzedaży i taxa codzień w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Poznań d. 28. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Enbhaftations=Patent.

Das unter No. 1 im Dorfe Kruschke bei Lobsens belegene, bem Jakob Christoph Rleist zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3192 Athle. 9 igr. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber deffentslich an den Meistbietenden verkauft wersden, und die Bietungs, Termine sind auf

den 26. April 1825, den 27. Juni 1825, und der peremtorische Termin auf

ben 27. August 1825, vor dem Landgerichtsrath Mehler Morzgens um 8 Uhr allhier angesetzt; die beis den ersten Termine werden hier im Insstruktions = Zimmer, der letzte aber in Kruschke selbst abgehalten. Besitskisgen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugezschlagen und auf die etwa nachher einz kommenden Gebote nicht weiter geachtet Patent Subhastacyiny.
Sołectwo pod Nrem 1. w wsi Kruszke pod Łobżenicą położone, do Jakuba Krysztofa Kleist należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 3192 Tal. 9 śgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Kwietnia, na dzień 27. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Sierpnia 1825, zrana ogodzinie 8méy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały z których pierwszy, i drugi w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, trzeci zaś w wsi Kruszke odbytym zostanie.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd werben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisftratur eingesehen werden.

Schneidemahl den 13. Decbr. 1824. Ronigl, Preuf. Landgericht.

mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną być może.

W Pile d. 13. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations : Patent.

Das bei ber Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Liequidations = Masse gehörige Gut Koscie=rzynka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athle. 5 sgr.  $3\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt, soll auf den Antrag des Kuerators der Masse diffentlich verkauft wersehen, und die Bietungstermine sind auf

ben 27. Mei 1825.

ben 30. August =

und der peremtorische auf

ben 22. November 1825,

vor dem Landgerichts Meferendar. Grüsnert Morgens um 9 Uhr allhier angesfest. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Sut dem Meistbietensben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig maschen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 24. October 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyinéy Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzonéy, na 32398 Tal. 5 śgr. 3¾ szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem ter-

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termin zaś peremtoryczny

mina licytacyine

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise belegene, bem Alogsius von Biernacki zugehörige, auf 173511 Athlir. 25 fgr. I pf. ge=richtlich abgeschätzte Herrschaft Oftrze=fzow nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbie=tenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 30. September c., ben 31. December c., und ben 29. Juni 1825., auf bem hiefigen Landgericht vor bem

herrn Landgerichtsrath Boretius an.

Rauflustige werden zu diesen Termisnen mit dem Bemerken vorgeladen, daß der Zuschlag dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in sofern erstheilt werden wird, als keine besondere Hindernisse entgegen stehen.

Die Lare fo wie die Kaufbedingungen tonnen jederzeit in unferer Registratur

eingesehen werben.

Krotofchin ben 2. August 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do W. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, na 173511 tal. 25 śgr. I fen. wraz zprzyległościami sądownie oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine na dzień 30. Września r. b.,

- 31. Grudnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny na

— 29. Czerwca 1825 r., przed Deputowanym Sędzią W. Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż przybicie na rzecz naywięce daiącego za gotową zaraz zapłatą nastąpi, skoro szczególne na przeszkodzie nie będą przeszkody.

Taxa każdego czasu wraz z warunkami kupna w Registraturze naszéy przéyrzane bydź mogą-

Krotoszyn d. 2. Sierpnia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiecer Kreise im Dorfe Bartelsee unter Nro. 1 belegene, dem Freischulzen Barcz zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4528 Athlr. 11 sgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentzlich an den Meistbietenden verfauft werzben, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 2. Marz 1825., ben 4. Mai 1825.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6. Juli 1825., vor dem Herrn Ober-Landgerichts-Reserrendarins Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besigfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in benselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare tonn in nuferer Registratur

Gnesen den 22. November 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wolne solectwo pod jurysdykcyą naszą w wsi Bartodzieiach Powiecie Wagrowieckim pod Nrem 1. położone, Soltysa Barcza własne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4528 Tal. 11 śgr. 8 szel, iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Marca a. f. na dzień 4. Maja a. f., termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Lipca a.f. zrana o godzinie 9tey, przed Wnym Schmidthals, Referendaryuszem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminoch tych, aby na takowych stanawszy swe plus licytum podali.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 22 Listopada 1824. Rrólew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Auf der ben Johann v. Ralffteinschen Erben gehörigen Berrichaft Mielefann find sub Rubr. III. Nro. 2. 3. 4. fur bie v. Golimowstischen Geschwifter, mentlich aber:

1) für die verehelich= te v. Jaranowska gebornen v. Goli= 291 rtlr. 9fgr. 64pf.

2) für die Erben der Mance v. Roczans Bla geb. v. Goli= 124 = 17 = 64 =

3) für die Marianna

v. Roffecta geb. v. 85 = 7 = 4 = · Gelimowska

eingetragen.

Die b. Ralffteinschen Erben behaup= ten, baß biefe Poften bereits getifgt find, spokoionemi, a nie mogac tego ieohne bief jedoch burch Quittungen nach= weifen zu fonnen. Es werden baber auf den Antrag ber b. Raltsteinschen Erben tie Golimomstifchen Gefchwifter, beren Erben, Ceffionarien oder bie fonft in ih= re Rechte getreten find, hierburch offentlich aufgefordert, in dem auf den 6. Juni b. 3. bor bem landgerichte= rath herrn Jentich in unferm Gigunge: foale Bormittage um g Uhr angefetten Termine ihre Rechte auf Die gedachten Ra= pitalien naber nachzuweisen, mibrigen= falls fie hiermit pracludirt, ihnen bie= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und die Lofdung ber auf Mieles fann sub Rubr. III. Nro. 2: 3. 4. cin= getragenen Poften verfügt werben wird,

Zapozew Edyktalny.

Na maietności Mieleszyńskiey niegdy Jana Kalksteina dziedziczney są pod Rubryka III. Nro. 2. 3. 4. na rzecz rodzeństwa Golimowskich a mianowicie zaś.

1) dla Ur. z Golimowskich Juranowskiey 291 tal. 9 sgr. 64 f. 2) dla Sukcessorów niegdy Agniszki z Golimowskich 124 - 17 - 64 -Koczańskiey

3) dla Maryanny z Golimowskich Ko.

sienskiey 85 - 7 -

zaintabulowanemi.

Sukcessorowie Kalksteinowie utrzymuia, iakoby pozycye te iuż były zadnak udowodnić kwitami, przeto na domaganie się tychże Sukcessorów Kalksteinów, wzywamy ninieyszem rodzeństwo Golimowskich, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby wesli w ich prawa, aby w terminie na dzień 6. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Ziemiańskim Jentsch w Sali posiedzeń naszych wyznaczonym prawa swe do rzeczonych kapitałów bliżey udowodnili, gdyż w przeciwaym razie z takowemi prekludowanemi zostaną, onymże w tey mierze wieczne nakazanem będzie milczenie i względem wymazania na Mieleszynie pod Rubr. III. Nr. 2. 3. 4, zaintabuohne baß es ber Produktion bes eingestragenen Dokuments bedarf.

Gnesen den 7. Februar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

lowanych summ bez produkcyi do kumentu zaintabulowania wyidzie zozrządzenie.

Gniezno d. 7. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Auf ben Antrag ber Gläubiger soll bas im Mogilner Kreise belegene, ben Johann David Krygerschen Erben zugeshörige Borwerk Szczepanowo, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 6165 Athlr. 20 sgr. abgeschäft worden ift, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen neuen Termin, ba in dem am 11. d. M. angestandenen peremtorischen Termine sich kein Kaus-lustiger gemeldet hat, auf den 18ten Juni d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Kaus-lustige dazu mit dem Bemerken vor, daß die Taxe in unserer Registratur eingesetzten werden kaun.

Gnefen ben 14. Februar 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Szczepanowo w powiecie Mogilińskim położony, sukcessorów niegdy Jana Daniela Krueger własny, który według sądowéy taxy na 6165 Tal. 20 śgr. oszacowanym został, na domaganie się wierzycieli naywyżey podaiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczeny iest nowy termin licytacyjny na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sądu tuteyszego odbyć się maiący, a to z powodu że się na terminie peremtorycznym na dniu 11. m. b. przypadłym, nikt z kupuiących nie zgłosił, na który chęć maiących nabycia z tem oświadczeniem na nowo zapozywamy, że taxa tegoż folwarka w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Lntego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber die Kaufgelber-Daffe bes Guts Leeniewo, ift auf ben Antrag mehrerer Reglalaubiger bes Janat v. Dobrogon= Bli bas Liquidations = Berfahren erbffnet worden. Es werben daber alle, bie an ber gebachten Daffe Unfpruche und For= berungen zu haben vermeinen, porgela= ben, a dato binnen 3 Monaten, fpate= ftene in bem auf ben 8. Juli b. I. Bormittage um g Uhr vor dem Depu= tirten herrn Landgerichterath b. Potry= fombli anberaumten peremtorischen Liqui= dations = Termine entweder personlich ober burch hinlanglich legitimirte Bevoll= mad, tigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie ju bringen, und bann bie weitere recht= liche Berhandlung und Anfetzung in bem funftigen Prioritate = Urtel, ausbleiben= benfalls aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Borgugerechten praclubirt, und nur an dasjenige verwiesen werben, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger übrig blei= ben durfte.

Den auswartigen Glaubigern, Die nicht perfonlich erscheinen konnen, oder gu wenig Befanntschaft am biefigen Orte haben, werben

ber Juftig = Commiffarius Miffowig, Ludite, und Der Abvofat Gobesti, in Borfcblag gebracht, Die mit gefori= Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad maiatkiem Ur. Ignacego Dobrogoyskiego, a mianowicie nad summa kupna z dóbr Leśniewa pochodzącą, proces oblikwidacyjny, na domaganie się kilku wierzycieli otworzonym został. Wzywa się przeto wszystkich, a mianowicie tych, którzyby do wspomnioney massy iakie: kolwiek mieć mogli pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 8. Lipca r. b. zrana ogodzinie gtéy, przed Deputowanym W. Potrykowskim, Sędzią w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do redo upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i takowe udowodazu biencuben Beweise mit zur Stelle duili, dowody na ten koniec im służące złożyli, i następnie dalszego postępowania i umieszczenia w przyszłym pierwszeństwa wyroku oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, że z prawem pierwszeństwa swego prekludowahemi, i tylko do tego odesłanemi zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywało.

Obcym wierzycielom, którzyby osobiście stawić się niemogli, lub gdyby im zbywało na znaiomości w tuteyszéy okolicy przedstawia sie na pełnomocników

Ur. Niklewicza Komis. sprawiedli. W. Lydtke dito dito.

ger Bollmacht und Information verfeben werden muffen.

Onefen ben 3. Januar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ur. Sobeskiego Adwokata, którzy w potrzebną do tego plenipotencyą i iuformacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 3. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene abliche Gut Wolanek, soll auf den Unstrag eines Real = Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre von Joshanni 1825 bis dahin 1828 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Zu biesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 15. Juni c. Bornittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn kandgerichtbrath Biedermann hierselbst anberaumt.

Bu biesem laben wir Pachtlustige und Cautionofahige mit bem Bemerken vor, bag bie Pachtbebingungen in unserer Rezgistratur eingesehen werden fonnen.

Gnefen ben 10. Marg 1825.

Ronigt. Preuß, Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wolanki w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, ma bydź na domaganie się Wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana roku bieżącego, aż do tegoż czasu 1828. roku, drogą licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczonym iest termin licytacyiny na

dzień 15. Czerwca r. b., zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Biedermann, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi stawienia mogących, z tem nadmienieniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 10. Marca 1825. Królewsko-Preski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Auf ben Gutern Budziejewo cum attinentiis im Wongrowiecschen Kreise belegen, ist sub Rubrica III. Nr. 3. des Hypotheken = Buchs, eine Protestation für die v. Duninsche Erben wegen einer Forderung von 5438 Gulden poln. eingetragen, welche den gedachten Erben burch das Erkenntniß der ehemaligen Südpreußischen Regierung zu Posen vom 11. Junius 1798 zuerkannt worden ist, diese Summe ist bereits bezahlt, und darüber Quittung ausgestellt, sie kann aber in dem Hypotheken Buche nicht gestöscht werden, weil das diessallige Hypotheken-Instrument nicht aufzusinden ist.

Auf ben Untrag ber gegenwartigen Befigerin von Budziejewo Marianna v. Janicka geborne v. Mydgyndfa, foll bie= fes Could = und Sopothefen = Document amortifirt merben. Es werben baber alle diejenigen, welche an die zu loschen= be Protestation, und bas baruber aus= gefiellte, bem Gutebefiger Elemens von Dunin in Oftrowite in ber Rrieges = De= riobe abhanden gekommene Sypothefen= Infirument, als Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche haben, aufgefordert, folde binnen 3 Monaten, fpateftene aber in bem auf ben 19. Juli b. 3. Bor= mittags um g Uhr vor bem Deputirten Lantaerichte = Affessor Ribbentrop hier= fetbft angefetten Termin anzumelben, an bescheinigen und bas Beitere gu ge= martigen.

Sollte fich jedoch in bem Termine

Zapzew Edyktalny.

Na dobrach Budzieiewskich z przyległościami w powiecie Wagrowieckim sytuowanych, zapisaną iest w xiędze hypoteczney pod rubryką III. Nro. 3. protestacya na rzecz sukcessorów Duninow, względem długu 5438 Zlt. polsk., które wyrokiem byley południowo-pruskiey Regencyi w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1798. Sukcessorom Duninom przysądzone zostały.

Summa ta iest iuż zaspokoiona i pokwitowana, lecz z księgi hypotecznéy wymażaną bydź niemo że, gdyż instrument hypoteczny zagubionym iest, przeto rzeczony dług i instrument hypoteczny na wniosek teraźnieyszéy właścicielki Budzieiewa Maryanny z Rydzyńskich Janickiey amortyzowanym bydź ma.

Wzywa się więc ninieyszem wszystkich w szczególności, którzyby do protestacyi wymazać się maiącey, i do instrumentu hypotecnego Ur. Klemensowi Duninowi dziedzicowi Ostrowitego zeznanego, a w czasie woyny zagubionego iako właściciele. cessyonaryusze i zastawnicy, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessoren Ribbentrop w Sali Sądu tutey. szego wyznaczonym, zgłosili, i nale. życie udowodnili, i dalszego postękeiner ber etwanigen Interessenten melben, so werden selbige mit diesen ihren Ansprüchen präcludirt, und es wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt, das verloren gegangene Instrument aber für amortisirt erklärt, und in dem Hypotheken-Duche des verhafteten Gutes die Protestation auf Ansuchen der Extrabentin wirklich gelöscht werden.

Gnefen ben 7. Februar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

powania oczekiwali.

Jeżeliby się zaś na tymże terminie nikt z pretendentów niezgłosił, tedy z pretensyami i wieczne nakazane im będzie milczenie, zagubiony zaś instrument za amortyzowany osądzonym, i protestacya z księgi hypoteczney rzeczonych dobr na wniosek extrahenski wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 7. Lutego 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation

Auf den Untrag der Grafen Casper und Therefia v. Potulidifchen Cheleute, werben von bem unterzeichneten Canoge= eicht alle biejenigen Pratendenten, welde an die fur die Gebruder von Gzelisfi auf bas im Gnefener Rreife belegene Gut Belagfowo, auf Grund ber Unmelbung Des fruhern Befigere Stephan v. Gar= synefi ad protocollum vom 24. De= gember 1796 im Sypothefen = Buche Rubr. III. Nro. 6 eingetragene Gums me 2333 Athlr. 10 fgr. ober 14000 Gulben polnifch als Eigenthumer, Ceffios narien ober fonftige Briefe = Inhaber ber über biefes Capital ausgefertigten Schuld-Inftrumente Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgefor= bert, folche ihre Unfpruche in bem gu Deren Angabe angesetten peremtorischen Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się hrabiostwa Kas spra i Teressy Potulickich malżonkow, wzywa podpisany Sąd Ziemiański ninieyszem wszystkich, a w szczególności pretendentów tych, którzyby iakiekolwiek do summy 2333 Talarów 10 sgr. czylt 14,000 Złt. polskich w księdze hipoteczney wsi Zelazkowa w powiecie Gnieznin. skim sytuowanév, pod Rubr. III. N. 6. dla Braci Szeliskich na mocy zameldowania dawnieyszego dziedzica Stefana Garczyńskiego do protokołu na dniu 24. Grudnia 1796 uczynionego zaintabulowanéy, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub też posiadaiący sporządzony na ten kapital instrument mieć mogli pretensye, aby takowe w terminie Termine auf ben 12. Juli d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch, entweder in Person oder durch genugsam informirten und legetimirten Mandatarien, wozu ihnen auf den Fall der Unbekanntschaft unter den hiesigen Justiz-Commissarien den Herrn Landgerichtsrath Schulz, Instiz-Commissarius Miklowitz und Advocaten Sobesti vorgeschlagen werden, anzumelden und zu bescheinigen, sodann aber das Weitere zu gewärtigen.

Sollte sich aber in bem Termine keiner der etwanigen Interessenten melden,
dann werden dieselben mit ihren etwani=
gen Ansprüchen präcludirt, und es wird
ihnen damit ein ewiges Stillschweigen
auferlegt, die verloren gegangene Inftrumente werden: für amortisirt erklärt,
und in dem Hypotheken = Buche bei dem
perhafteten Gute auf Ansuchen der Extrahenten wirklich gelöscht werden.

Gnefen ben 17. Januar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

peremtorycznym na dzień 12. Lipca r. b. do podania onychże przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tutéyszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, i w dostateczną informacyą opatrzonego, na których im się w przypadku niezuaiomości z tuteyszych, Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędziego Ziemiańsk. Kommissarza Sprawiedliwości Niklowitz, i Adwokata Sobeskiego przedstawiają, podali, i należycie wykazali, i dalszego oczekiwali postępowania.

Jeżeliby na tym terminie żadni zgłosić się nie mieli interessenci, natenczas z przetensyami swemi zostaną nietylko prekludowanemi, ale nadto wieczne nakazane im będzie milczenie, i zagubić się mogacy instrument za amortyzowany i z księgi hypoteczney rzeczoney wsi na wniosek Extrahenta wymazanym zostanie.

Gniežno dnia 17. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

In bem Sypothetenbuche bes Guts Glogswinier, Wongrowiecer Rreijes, ift sub Rubr. III. Nr. 1. fur den Refe= rendarins Gargte eine Poft von 3500 Rthir. ex Obligatione bes Peter Abra= ham und feiner Chegattin Unna Roffna gebornen Beutler, vom 22. Juni 1800 eingetragen. Das Sypothefen = Infiru= ment ift bem Glaubiger verlohren gegan= gen, und es werden baber alle diejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = oder fonftige Briefe-Inha= ber barauf Aufpruche haben, hiermit borgeladen, in dem auf ben 16. Gep= tember c. por bem Deputirten herrn Landgerichte = Affeffor Ribbentrop Mor= gens um o Uhr angefetten Termine bier= felbft zu erscheinen und ihre Unfpruche nachzuweisen, mibrigenfalls ihre Praclufion erfolgen, und das verlohren gegans gene Inftrument amortifirt werden wird.

Guefen ben 7. Marg 1825.

Ronigh Prengifches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Głogowieńca w Powiecie Wagrowieckim, zahypotekowana iest summa 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegoż małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Referendaryusza Garzke. Gdy zas wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztad rościli sobie pretensye, aby się w terminie na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Ribbentrop, wsądzie tuteyszym stawiwszy, pretensye swe wykonali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekudowanemi bydą, i zagubiony instrument umorzonym zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilner Kreife, zu Migciergyn unter Dro. 3 belegene, bem Gottfried Rober= nif gehörige Erbzinsgut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 583 Riblr. 10 fgr. gewurdiget worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulden balber offentlich an den Meiftbietenben perfauft werden. Es ift bier ein Bie= tunge-Termin auf ben 29. Juni b. 3. por bem herrn Landgerichts-Auscultator von Rentowsti Morgens um 9 Uhr all= bier angefett. Befitfabigen Raufern wird diefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, daß die Tare in unserer Registratur eingeseben werden fann.

Gnefen ben 7. Marg 1825.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcya naszą w wśi Mięcierzynie Powiecie Mogilinskim pod Nr. 3 położone, Gottfrieda Koehernik własnościa będące gospodarstwo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 583 tal. 10 śgr. iest ocenione, ma bydž na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Auskultatorem, w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Marca 1825.

Koniglich Preug. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag eines Glaubigers, foll das im Gnefener Rreife belegene Gut Jargabfowo, auf brei nach einander fols gende Jahre, nehmlich von St. Johanni b. J. bis dabin 1828 an den Meiftbie= tenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Jetel Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichte = Locale anberaumt, und laden Vachtluftige ein, fich an diefem Tage perfonlich ober burch

Obwiesczenie.

Wieś Jarząbkowo, w Powiecie Gnieznieńskim położoa, ma być na domaganie się wierzycieli, na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b , aż do tegoż czasu 1828, przez licytacyą, naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na ozień 25. Czerwcar. b. zrana o godzinie gtéy. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, w sali sądu tuteyszegefetilich legitimirte Bevollmachtigte ein=

Die Pachtbebingungen fonnen in uns ferer Regiftratur eingeschen werden.

Onefen ben 7. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

go, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy, iżby się osobiście lub przez pełnomocnika tym końcem prawnie upoważnionego na tym terminie stawili.

Warunki wypuszczenia w Registraturze przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 7. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Anf den Antrag eines Gläubigers, sollen die im Wreschner Kreise belegenen Guter, Staw, Otoczno und Chwalfowo nebst Zubehör, auf drei nach einander folgende Jahre, nehmlich von St. Joshanni c. bis dahim 1828, an den Meist bietenden bffentlich verpachtet-werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22. Juni c. vor dem Deputirten Heren Landgerichtstath Jekel Morgens um 9 Uhr anderaumt, und laden Pacht-lustige ein, sich an diesem Tage in unserem Gerichts-Locale personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bewollmachtigte einzussinden.

Die Pachtbedingungen tonen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Ginefen ben 11. April 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Staw, Otoczno, i Chwalkowo, w Powiecie Wrzesińskim sytuowane, maią być na wniosek wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b., aź do tego czasu 1828 roku, drogą publiczney licytacyi, naywyżedy podaiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwcar.b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sądn tuteyszego, na który chęć dzierzawienia maiących, ninieyszym zapozywamy, aby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 11. Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziem. Subhaftations=Patent.

Muf den Untrag des Königl. Lands rathlichen Umtes, foll bie in der Stadt Wittowo unter Mro. 20 belegene, bem Barger Gottfried Cafowsti gehorige wufte Bauftelle; und beren bem Grund= fruct guftebenden Teuerkaffengelder im Betrage von 275 Rihlr. wegen rudftan; biger Gefalle an ben Meiftbietenden bf= fentlich verfauft werben. Es ift biergu ein Bietunge = Termin auf ben 16ten September c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichtes Locale angesett, zu welchem besitz = und zahlungsfähige Raufer mit ber Nachricht eingeladen werden, daß die Bauffelle auf 30 Rithlr. abgeschaft worden, und bie Taxe in unferer Registratur eingefe= ben werden fann.

An Bedingungen werden festgesetzt, daß der neue Acquirent die Berichtigung ber ruckstiständigen Feuer-Societate-Geleber im Betroge von 10 Athlir. 5 fgr. 7½ pf., so wie die laufenden Beiträge übernimmt, und sich verpflichtet das Grundsstüd binnen Jahresfrist zu bebauen.

Gnesen den 17. Marg 1825.

#### Patent Subhastacyiny.

Pusty plac w mieście Witkowie pod liczbą 20 położony Gottfrieda Sakowskiego własny, ma bydź wraz z pieniędzmi które się z kassy Towarzystwa Ogniowego temuż gruntowi przynależą 275 Talarów wynoszą a to z powodu zaległych podatków drogą publiczney licytacyi sprzedanym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Ribbentrop Assessorem w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych płacenia i posiadania możnych nabywców z tem uwiadomieniem zapozywa się, iż plac rzeczony na 30 tal. otakowanym i że taka onegoż w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Za warunek zaś stanowi się, iżby nowy nabywca zaległość kassy ogniowey 10 tal. 5 sgr. 7½ fen. wynoszącą zaspokoił, tudzież zobowiązał się rzeczony plac w przeciągu roku wybudować.

Gniezno d. 17. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Guter = Berpachtung. Bur bffentlichen Verpachtung bes im biefigen Rreife belegenen Erbpachte-Vor=

Dzierzawa dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym położonego, werks Buchwalb, auf I Jahr von Johanni c. ab, bis dahin 1826, unter ber Bedingung, daß die Verpachtung in Pausch und Bogen geschieht, der Pachter die Pacht pränumerando bezahlt, und die Abgaben des Vorwerks übernimmt, steht ein Licitations-Termin auf den 21. Mai c. früh um 9 Uhr vor dem Depus tirten Landgerichtsrath Molfow in unserem Instructions- Zimmer hierselbst an, zu welchem Pachtlussige mit dem Bemerken, daß an den Bestbietenden nach eingeholter Genehmigung der Königl. Regierung zu Posen als Extrahenten der Zuschlag erfolgen soll, eingeladen werden.

Fraustadt ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wieczno possessyinego folwarku Buchwald na rok ieden od St. Jana b. r. aż do tegoż czasu w roku 1826 pod temi kondycyami iż dzierzawa ryczałtem nastąpi, possessor summę dzierzawną praenumerando zapłaci i podatki folwarku przymie, termin licytacyjny na

dzień 21. Maia r. h.
zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie Instrukcyjney
iest wyznaczonym, na który ochotę
do podięcia dzierzawy maiących z tém
nadmienieniem, iż przysądzenie na rzecz
naylepiey podającego, po zasiagnionem przyjęciu Królewskiey Regencyi
w Poznaniu iako domagającey się ninieyszey dzierzawy, nastąpi, zapozywamy.

Wschowa d. 28. Maia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf die, von der Anna Rosina von Mehringthong, gebornen Naselowska, zu Rawicz, wider ihren Chemann den Tagearbeiter Heinrich v. Mehringthong aus Holland gebürtig, wegen böslicher Perlassung angebrachte Chescheidungse-Rlage, wird der Berklagte, dessen Wohne ort unbekannt ist, hiermit vorgeladen, in dem zur Instruktion der Sache auf den 1. Juli c. Pormittags um 9 Uhr por dem Deputirten Landgerichts 2 Lus-

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Annę Rozynę de Mehringthong rodwitą Nasełowską z Rawicza, przeciw małżonkowi swemu Henrykowi de Mehringtohng wyrobnikowi z Hollandyi rodem, względem złośliwego opuszczenia zaniesioney, zapozywa się ninieyszym pozwany, którego mieysce zamieszkania niewiadome, ażeby się w terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 1. Lipca r. b.

cultator Cachfe in unferem Inftruftiones= Bimmer anberaumten Termine, entwe= ber personlich ober burch einen gesetzlich gulaffigen Bevollmachtigten zu erscheinen, und fich auf die Chescheidungs = Rlage gehorig auszulaffen, widrigenfalls bie bosliche Berlaffung fur bargethan ge= achtet, und auf Trennung ber Ghe ers fannt werden wird.

Frauftadt ben 28. Februar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. zrana o godzinie otey, przed Delegowanym W. Auskultatorem Sachse, w izbie naszéy Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub też przez prawomocnie upoważnionego pełnontocnika stawił, i na skargę powódki odpowiedział, w razie bowiem przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane i rozlączenie małżeństwa zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 28. Lutego 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung. Obweszczenie.

Der, in ber Syndgoge ber Stadt Schwerin a. b. D. Birnbaumer Kreifes unter ber Dro. 70 befindliche bem bafigen Sandelemann Abraham Lofer ABolfram gehörige und gerichtlich auf 60 Rthir. chodzkim pod liczba 70. stoiąca i sągewurdigte Schulftand, foll Schulden halber in bem peremtorifchen Bietunges Termine ben 11. Mai c. Bormittags um 9 Uhr hier offentlich verfauft werden.

Meserty den to. Februar 1825.

Abnigl. Preuß, Landgericht.

Ławka Handlerza żydowskiego Abrahama Loeser Wolframa w buźnicy w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą w Powiecie Międzydownie na tal! 60 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedaną bydź ma.

Termin zawity do licytacyi wyzna. czony iest tu na dzień 11. Maia

r. b. o godzinie gtey zrana.

Miedzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Datente, soll das in der Stadt Schwerin a. d. W., unter der Nro. 160 belegene Wohnhaus, welches mit Zubehor Acker und Wiesen auf 2941 Athlr. 20 fgr. abgeschätzt ist, im Wege der Execution an den Meistbietenden offentlich verkauft werden, wozu die Licitations-Termine auf

den i 6. März, ben 17. Mai, ben 20. Juli, ben 20. Juli, wovon der letzte peremtorisch ist, hier an

ber Gerichtsftatte anfteben.

Allen Kauflustigen und Besitfahigen wird bies mit dem Bemerken bekannt ge= macht, daß die Tare taglich in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Meserit ben 18. November 1824.

Abnigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, domostwo pod liczbą 160 w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w Powiecie Międzyrzeckim stoiące, które z przyległościami rolami i łąkami na Talarów 2941 śgr. 20 sądownie ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi z wymienionemi przyległościami sprzedane być ma.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na dzień 16. Marca, na dzień 17. Maja, na dzień 20. Lipca,

ostatni iest peremtorycznym.

Odbywać się będą w zwyczaynym

mieyscu posiedzeń sądu.

Uwiadomiaiąc o tym ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ich na nie z tym oznaymieniem, iż taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d, 18. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhaftations-Patente, foll das in Unruhstadt Bomster Kreises unter Nro. 129 belegene auf 1297 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich abObwieszczenie.

Wedle umiezzczonego tu patentu subhastacyinego będzie domostwo sukiennika Allerta pod liczbą 129 w mieście Kargowie Powiecie Babimogeschäfte Inchmacher Allertsche Bohnbaus nebst Zubehor, offentlich an ben Meistbietenden Schulden halber verkanft werden, wozu ein peremtorischer Termin in Unruhstadt am 16. Mai c. anfteht.

Meserit ben 10. Februar 1825.

Abnigl. Preug. Landgericht.

stkim leżące, sądownie na tal. 1297 śrbr. 15 z przyległościami ocenione, w terminie peremtorycznym na dzień 16. Maia r. b. w Kargowie wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es werden alle diejenigen, welche aus ber Dienstverwaltung des bei dem Königslichen Friedens-Gericht zu Koronowo ansgestellt gewesenen Executors Vorries Ansprüche haben, hierdurch aufgesordert, solche binnen 3 Monaten und zwar spätessens bis zum 1. September d. J. bei uns anzumelden, widrigenfalls die deponirte Caution ausgeliesert und jeder später angemeldete Anspruch blos an die Person des 16. Vorries gewiesen werden wird.

Bromberg ben 7. April 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Zapozywa się ninieyszém wszystkich tych z czasu urzędowania byłego przy Sądzie Pokoiu Koronowskim Exekutora Borries, iakowe do tegoż maią pretensye, by się z temi w trzech miesiącach, a mianowicie naydaley do 1. Września c., do nas zgłosili, w przeciwnym bowiem razie złożona kaucya wydana, i każdy późniey poczyniony wniosek do osoby Borriesa wskazanym będzie.

Bydgoszcz d. 7. Kwietnia 1825.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Plefchner Rreife belegene Gut Korzewy, foll von Johanni b. J. ab, auf 3 Sahre, alfo bie Johanni 1828, bf=

fentlich verpachtet werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 6. Juni 1825 por bem Deputir= ten herrn Canbgerichterath b. Rurcemefi fruh um 10 Uhr in unferem Gerichts= Locale allhier angesett. Raufluftige, welche fautionsfahig find, laden wir ein, an bem gebachten Tage hier zu erfcheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen werden im Zer- szone zostang.

mine befannt gemacht werben.

Arotoschin den 17. Marz 1825. Ronigl. Preng. Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra Korzkwy w Powiecie Pleszewskim położone od S. Jana r. b. na trzy lata, a zatém aż do S. Jana 1828 publicznie wydzierzawione być maia.

Tym końcem termin

na dzień 6. Czerwca 1825. o godzinie 10tey zrana przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność do złożenia kaucyi maiących, aby w terminie tym stanawszy licyta swe podali.

Warunki kupna w terminie ogło-

Krotoszyn d. 17. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die im Krotofdiner Breife belegene, gur Johann v. Barembafchen erbichaft= lichen Liquidations-Maffe gehörige Guter Rusto nebst Zubehor und Suchorzewko nebst Bubehor, werden mit termino St. Robannis c. paditlos. Gie follen in bem bor bem herrn Landgerichte = Rath Roquette auf ben 4. Juni c. angefet= ten Licitatione-Termin anderweitig meiftWydzierzawienie.

Dobra Rusko z przyległościami, tudzież Suchorzewko z przyległościami w Powiecie Krotoszyńskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Jana Zaremby należące, na S. Jan r. b. wychodzą z dzierzawy. Przeto w terminie licytacyinym przed W. Sędzią Roquette na dzień 4. Czerwca r.b. wyznaczonym, dobra te w dalszą bietend auf brei nach einander folgende Jahre, also bis Johannis 1828 ver= pachtet werden. Pachtlustige, die zusgleich Caution bestellen können, laden wir hierdurch vor, an dem genannten Tage in unserm Geschäfts=Locale zu ersscheinen. Der Meistbietende hat nach vorheriger Genehmitung der Ereditoren den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen werden im obs genannten Termine eröffnet werden.

Krotofchin ben 14. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzierzawę na trzy po sobie następuiące lata, a zatém aż do S. Jana
1828. roku, naywięcey daiącemu
wypuszczone być maią. Wzywamy przeto chęć dzierzawienia i zdolność złożenia kaucyi maiących, aby
się w dniu rzeczonym w mieyscu
posiedzenia sądu naszego stawili,
gdzie naywięcey daiący za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli
przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w terminie

rzeczonym ogłoszone zostaną.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaftatione = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegenen, bem Peter von Chroscicki zugehörigen Erbpachts-Borwerke Belitz und Schwederowo, wovon das erstere nach der gerichtlichen Taxe auf 10515 Athlr. 13 sgr. 4 pf. und das zweite auf 1476 Athlr. 8 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, sollen auf den Untrag der Glaubiger Schulden halber diffentlich an den Meistdietenden verkauft werden, und ist ein nochmaliger Bietungs-Termin hierzu auf den 26ten August d. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt worden.

Patent Subhastacyiny.

Folwarki dzierzawno - dziedziczne Bielice i Szwedrowo, pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Bydgoskim położone, a Ur. Piotra Chrościckiego dziedziczne, z których pierwszy według taxy sądowéy, na Talarów 10,515 śgr. 13 szel. 4. a drugich na Tal. 1476 8 śgr. den. 10 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina powtórney licyatcyi na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Delegowanym W.

Besitzsähigen Kaussussigen wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in demselben die Grundssücke, dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gezbote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uedrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin sedem frei, uns die etwa bei Aussachme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeiz gen.

Bromberg ben 10. Mary 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das hier unter Aro. I belegene, ben Backermeister Heinrich Bergnerschen Shesleuten gehörige Wohnhaus nebst einer Wiese an der Montwen, welches gerichtelich auf 500 Athlie. abgeschäht ist, soll im Wege der Subhastation an den Meistebietenden verkauft werden. Hierzu steht ein peremtorischer Termin auf den 15. Juni c. hier im Friedensgericht an, und werden Rauflussige, welche besitz und zahlungsfähig sind, ausgesordert, im

Krollem Sędzią naszym w mieyscu wyznaczony zoitał.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym ruchomość, naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni, przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

W Bydgoszczy d. 10. Marca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemia iski.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieyscu pod liczbą Iwszą położony, piekarzow Henryka Bergner małżonków własny, oraz łąka przy Montwach sądownie na 500. Tal. otaxowano, w drodze subhastacyi więcey daiącemu przedany hyć ma.

Wyznaczony tym końcem termin zawity na dzień 15. Czerwca r. b. w sądzie tuteyszym wzywamy kupna ochotę posiadania i zapłacenia zdolność maiących, aby się w Termin zu erscheinen, ihre Gebote ab=

Auf die etwa nach bem Termin eingehenden Gebote foll nicht gerücksichtigt werden, in sofern nicht gesetzliche Grunbe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem Termin einem jeden frei, und die bei Aufnahme ber Taxe etwa vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in den Dienftftunden in unferer Registratur eingesehen werden.

Inowraciam ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

tymże terminie stawili, licyta swe podali, a przybycia spodziewali się.

Na późnieysze po terminie podać mogące podanla, wzgląd nie bedzie wzięty, ieżeli prawna tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, któreby przy spisaniu taxy zayść mogły.

Taxa w czasie właściwym w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Inowrocław d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Die zwischen dem Kaufmann Abraham Meyer Menkus hierselbst, und' seiner kunftigen Ehefrau geborne Friedericke Levy mittelst des dato errichteten ChesContracts erfolgte Ausschliessung der Gütergemeinschaft wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Inowraciam den 14. Marz 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Podług zawartego w dniu dzisieyszym między tuteyszym kupcem Abraham Meyer Menkusa, a przyszłą iego żoną Fryderyką z Lewy przedślubnego kontraktu w przyszłym małżeństwie swoim wspólność maiątku wyłączono, co się ninieyszym do publicznéy podaie wiadomości.

Inowrocław d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Cubhaftations=Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Posen, haben wir im Bege ber nothwendigen Subhaftation jum of= fentlichen Berkauf bes unter Dro. 278 hierfelbft belegenen, ben Samuel Eggert= ichen Cheleuten zugehörigen Grundstucks, welches vor dem Brande auf 290 Rthlr. gerichtlich gewurdigt worden, und wo= für in termino den 10. Januar 1822. ein Meiftgebot von 190 Rthlr. gethan ward, jest, nachbem noch die für bie abgebrannten Gebaube feftgefetten Brandentschädigungs = Gelber mit 573 Rthlr. 20 fgr. hingufommen, welche mit ausgeboten werben, einen anberweiten peremtorischen Bietunge-Termin auf ben gten Juli c. Bormittage um 8 Uhr in unferer Gerichte = Stube anberaumt, wogn wir Raufluftige hiermit einlaben.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig

maden.

Die Taxe fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rogafen ben 5. Marg 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyinyi

W skutek polecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gruntu pod Nrem 278 tu położonego, małżonków Eggert własnego, który przed ogniem na 290 Talarów sądownie oceniony został, i za który w terminie dnia 10. Stycznia 1822 licytum 190 Tal. ofiarowano, do ktć. rego teraz ieszcze za pogorzałe budynki 573. Tal. 20 sgr. Fayerkassy przystępuie, która także kupuiące. mu zostanie, termin peremtoryczny na dzień 9. Lipca zrana o godzinie 8méy w naszéy izbie sądo. wéy, na który kupienia chęć maia. cych wzywamy. Przybicie zanatychmiastową gotową zapłatą w brzmiącym kurancie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 5. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Frauftadt, haben wir gum Berkauf im Dege ber freiwilligen Gub= haftation, ber gum Rachlaffe bes Gott= lieb Schneiber gehörigen Grundftude, bestehend in einem zu Czempin unter Mro. 31 am Martte belegenen Bohn= hause, einem Biehftalle, einem Dbftgar= ten, einer Schenne, einem Gemufe= Garten, einem Stud Relb-Uder, einem Stud Garten = Land und einem Quart Acker, welches alles auf 7396 Fl. 15 poln. gr. gerichtlich abgeschätzt worben, einen Termin auf ben 14ten Juni c. Morgens um 8 Uhr in Czempin anberaumt; wir laben zu biefem Termin Raufluftige, Befit = und Zahlungefahige mit bem Bemerten biermit vor, bag ber Meiftbietenbe nach erfolgter Geneh= migung bes gebachten Konigl Land, erichts ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 13. Marg 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftatione = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum Verkauf des Immobiliar=Nachlasses der Marianna und Patricius Fliegerschen Cheleute zu Wielichowo, bestehend aus einer Windsmühle, einem Wohnhause, einer Scheune und vier Stück Ackerland, welcher gerichtlich auf 520 Athle. geschätzt worden, einen Termin auf den 4. Juli c. früh

Patent Subhastacyiny.

W polecenių Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolnéy subhastacyi do pozostalości Gottlieba Schneider należących nieruchomości składaiących się z iednego w Czem piniu pod Nrem 31. w rynku położonego domu mieszkalnego, z iednego chlewa, iednego owocowego ogrodu, iednéy stodoły, iednego iarzynnego ogrodu, iednego kawala roli, z iednéy kwarty roli, co wszystko na 7396 Złot. pol. 15 gr. sadownie oszacowane, termin na dzień 14, Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w Czempiniu, na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić z dolnych z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 13. Marca 1825, Król. Pruski Sąd Pokoju.

Detect Cultertain

Patent Subhastacyiny.
W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolnéy subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchoméy Maryanny i Patrycego małżonków Flieger w Wschowie, składaiącey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły, i czterech kawałów roli, który na 520 Tal. sądownie oszacowany, termin na

um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichteftube anberaumt.

Wir laben zu biesem Termin Kauflustige, Besig- und Jahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 25. Februar 1825. Königl. Preuß, Friedensgericht. dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 8méy, w naszéy sądowéy izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących zapłacić, i posiadać zdolnych z nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 25. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Jufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Meseritz, haben wir zum bffentlichen Berkauf der zu Theressenau unter Nro. 29 belegenen, dem Gottfried
Båhr zugehörigen Wirthschaft, auß
Wohn= und Wirthschafts=Gebäuden, so
wie einer magdeburgischen Huse Bruchland bestehend, welche gerichtlich auf
150 Athle. gewürdigt worden, einen
neuen peremtorischen Termin auf den
30. Mai c. Bormittags um 9 Uhr in
loco Tarnowo anderaumt, zu welchem
wir besitz= und zahlungsfähige Kaussusse
hiermit einladen.

Mollstein den 10. April 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży gospodarstwa Bogumirowi Baehr należącego, w Terespolu pod Nrem 29. sytuowanego, z zabudowania mieszkalnego i gospodarskiego tudzież z iedney chuby miary Magdeburgskiey, łąk błotnistych składaiącego się, sądownie na Talarów 150 oszacowanego, nowy termin licytacyiny na dzień 30. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy w Tarnowie, na który ochotę kupna maiących do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 10. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Zufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Meseritz, haben wir zum bffentlichen Verkauf ber im Wege ber Execution in Beschlag genommenen und in der Obraer Forst stehenden 200 Klaftern, so wie auch eines gleichen später abgepfändeten Vetrages Erlenholz, einen Termin auf ben 5. Mai c. Vormittags um 9 Uhr zu Obra anberaumt, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Wollstein ben 18. April 1825. Ronigk, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Beranlassung einer bei uns eingegangenen Requisition bes Königl. Kammergerichts zu Berlin, sollen ein Brillant-Ring, eine goldene Kette, brei golbene Uhren, nebst verschiedenem Silberzeng, bessen Gesammtwerth nach ber Taxe 310 Kthlr. 22 sgr. 6 pf. beträgt, bssentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant versteigert werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 16. Mai c. Bormittags im hiefigen Friebensgerichts-Locale angefetzt, wozu Kauftustige eingelaben werben.

Bromberg den 25. Februar 1825.

#### Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publicznéy
sprzedaży zatradowanych w drodze
exekucyi 200 sązni, iako też podobnéy ilości poźniey zafantowanego
drzewa olszowego w borach Oberskich stoiącego, termin na dzień
5. Maja r. b. zrana o godzinie otey
w Obrze, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

W skutek nadeslaney nam rekwizycyi Królewskiego Sądu Kamery w
Berlinie maiż bydź ieden pierścien
brillantowy, ieden łańcuch złoty,
trzy złote zegarki i różne śrebra, których wszystko wartość podług taxy
310 tal. 22 srbr. 6 fen. wynosi, publicznie więcey daiącemu za zaraz gotową zapłatę w grubey pruskiey monecie, sprzedane.

Wyznaczony na to został termin na dzień 16. Maia r. b. zrana w lokalu tuteyszego Sądu Pokoiu, do czego chęć maiących kupnawzywa.

Bydgoszcz d. 25. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations=Patent.

Da auf das hierselbst unter der Hospothekennummer 289 am neuen Ringe belegene, den Gerber = Meister Johann Glaubitsschen Eheleuten gehörige, auf 188 Athlr. 20 sgr. taxirte Wohnhaus mit Zubehör, im letzten am 17. Mai. v. J. angestandenen Termine kein ansnehmliches Gebot erfolgt ist, so ist ein neuer Termin auf den 8. Juni c. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Justiz = Nath Jirsa in unserm Instrukstions = Zimmer angesetzt worden, wezu bestisstädige Kaussussisse ungeladen werden.

Die Tare kann in unserer Acgistratur wahrend ben Diensistunden eingeschen werben.

Rrotoschin ben 26. Februar 1825. Fürftlich Thurn = und Taries iches Fürftenthums=Gericht. Patent Subhastacyiny.

Gdy w ostatnim terminie dnia 17.

Maia r. z. na domostwo z przyległościami pod numerem hypotecznym 28g. na nowym rynku położone, do małżonków Jana Głaubitz garbarza należące, i na 1188 tal. 20 sgr. oszacowane, licytum przyjemne nie nastąpiło; przeto nowy termin na dzień 8. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Sędzią Jirsa w izbie instrukcyjney wyznaczony został, na który zdołność posiadania i chęć kupna maiący ninieyszem zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszey pod czas godzin urzędowania przeyrza-

ną bydź może.

Krotoszyn d. 26. Lutego 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Subhaffation 8: Patent.

Das zum Thomas und Agnes Dziurspunskischen Nachlasse gehörige, hier in Kempen unter Nro. 340. belegene auf 275 Athlr. 20 sgr. gerichtlich gewürdigte Wohngebäude, soll dem Antrage der Ersben gemäß im Auftrage des Königk Lands

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, iż dom w mieście Kempnie pod Nro. 340 położony do pozostałości Tomasza i Agniszki małżonków Dziurzynskich należący, sądownie na 275 Tal. 20 śgr. oszaco-

Berichte gu Arotofgen burch und Behufs ber Theilung öffentlich verfteigert werben.

Wir haben zu Diesem Behuf einen Ter-

min auf

ben 28sten Juni 1825. vor dem Friedendrichter Glauer im hiesigen Friedend = Gerichts = Gedände anderaumt, und laden jeden, welcher besitz = und zah= lungsfähig ist, zu dem gedachten Termine mit dem Beistigen hierdurch vor, das der Juschlag an den Meistbietenden unbedingt durch das Königl. Land = Gericht erfolgt, wenn keine gesetzlichen Hinderungsgründe eintreten

Die Tare bes Grundflicks tann übrigens alle Tage in unserer Registratur eingesehen werden.

Rempen den 13. April 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wany, ma bydź na wniosek sukcessorów w skitek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, końcem uczynienia pomiędzy sukcessorami podziału, przez publiczna licytacya sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca 1825. przed Sędzią Pokoiu Glauer w lokalu sądowym, na który wszystkich zdolność posiadania i kupienia maiących ninieyszym z tym uwiadomieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie przez Król. Sąd Ziemiański nastąpi, skoro żadna ważna przeszkoda nie zaydzie.

Taxa domu tego każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź

może.

Kempno dnia 13. Kwietnia 1825. Krół Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Das zum Nachlasse ber verstorbenen Margaretha Konopinska gehbrige, hierselbst auf bem Weißenberge unter Nro. 181 belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, dabei besindlichen Stallungen, Hofraum und zwei Grabe-Garten, welches gerichtlich auf 339 Athlr. 2 sgr. abgeschätzt worden, soll zu folge Auftrags des Königl. Landgerichts Weseritz, auf den Antrag der Erbintermenten, össentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

#### Obwieszczenie.

Należąca do pozostałości zmarłey Małgorzaty Konopińskiey nieruchomość, tutay na Białeygorze pod Nro. 18t. sytuowana, składaiąca się z domu mieszkalnego, staien, podworza i dwóch ogrodów warzywnych, która sądownie na Tal. 339 sgr. 2 otaxowana została, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy ter-

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr hierselbst anderaumt, zu welchem wir besitz und zahrlungsfähige Kauflustige hierdurch einlanden.

Bollftein ben 14. Marg 1825. Ronigl. Dreuß. Friebenegericht.

min licytacyiny na dzień 20. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie g. w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się i do zapłaty zdolni są ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 4. Marca 1825.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Publifanbum.

Der Gasthof Nro. 1 in Zirke, goldener Hirsch genannt, nebst Zubehor, mit den dazu gehörigen Ländern von 5 Biertel bestellter Aussaat, wird zufolge Reseripts Eines Königl. Hochverordneten Landges Gerichts zu Meserit, offentlich an den Meistbietenden an Ort und Stelle im Termine den 17. Mai c. von Morgens früh ab, verpachtet werden, wozu wir Pächter einladen, die Bedingungen wersden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum den 8. April 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Gościniec pod Nr. 1 w Sierakowie położony, Złotem Jeleniem nazwany, z przynależytościami i rolą pięciu wiertelami żyta obsianą, zostanie skutkiem zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie więcey ofiaruiącemu na mieyscu w Sierakowie

dnia 17. Maia r. b. zrana wydzierzawionym, na któren ochotników zapraszamy.

Warunki zostaną zaś na terminie

obznaymione.

Międzychod d. 8. Kwietnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Die von der Stadt Posen zur Uebung für die Landwehr-Kavallerie dieses Jahr zu gestellenden 23 — 24 gute und gesunde Pferde, sollen im Wege einer Lizitation an den Mindestdietenden ausgethan werden.

Hiezu ist der Lizitations=Termin

Obwieszczenie.

Na dostawę koni 23 do 24 dobrych i zdrowych potrzebnych w roku bieżącym dla cwiczeń kawaleryi obrony kraiowey, odbędzie się licytacya w dniu 2. Maja r. b.

przedpołudniem w sali ratuszney ses.

duf den afen Mah b. 3. bes Vormittage in dem hiefigen rathhauslichen Seffionesaale anberaumt.

Posen ben 20. April 1825. Königliches Polizeis und Stadt. Directorium. syonalney na którą maiących chęć podięcia Emrepryzy rzeczoney, zaprasza się.

Poznań d. 20. Kwietuia 1825.

Król Direktoryum miasta i Policyi.

Befanntmadung.

Berichiedene gur Stanislaus Gmurowftischen Berlaffenschaft gehörige Wobilien, bestehend in Bieh, Wirthschafts-n Ucker-Gerathschaften, welche zusammen auf 51 Atl. 25 far. abgeschäht find, sollen auf den Untrag der Erbiuteressenten Gentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes hiefigen Sochleblichen Auftenthums-Gerichts habe ich zu biefem

Behuf einen Termin auf

den 31. May c. Bormittags um 9 Uhr in loco Jankow Zalesny, Kent-Amts Orpifzewo, anderäumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden,

Rrotofzyn ben 20. April 1825. Der Fürstlich Thurn= und Laxissche Fürstenthums=Gerichts=Sekretair St. Blanquart. Obwieszczenie.

Różne do pozostałości niegdy Stanisława Gmorowskiego należące ruchomości, składa ące się z bydła, sprzętów gospodarczych i rolniczych, które ogółem na Tal. 51 sgr. 25. oszacowane są, na wniosek Interessentów spadkowych naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma-

Z zlecenia tuteyszego Prześ. Sądu Xięstwa wyznaczylem wtym celu ter-

min .

na dzień 31. Maia r. b.
o godzinie 9tey przedpoludniem w
Jankowie zaleśnym, na który chęć
kupna maiący ninicyszem zapozywa
się.

Krotoszyn d. 20. Kwietnia 1825. Sekretarz Sądu Xięstwa. St. Blanquart.

Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Prześwietnego Sądu Xięstwa wyznaczyłem do publiczney przedaży różnych towarow maieryalnych i farb, tudziez niektórych ruchomości, ogółem na 167 tal. 7 srgr. 9 fen. oszacowanych, Jamowi Szymankiewiczowi kupcowi tutayszemu drogą exekucyi zafantowanych, termin na dzień 7. Czerwca r. b. o godzinie gtey przed południem w domu pod Nr. 149 tu na rynku położonym, na który chęć ku-

Bekanntmachung.
Im Auftrage bes hiefigen Hochlöblichen Fürstenthums-Gerichts habe ich zum öffentlichen Berkauf verschiedener, dem hiefigen Kaufmann Johann Symankiewicz im Wege der Erekution abgepfändeter Material= und Farbe=Waaren, so wie einiger Mobilien, welche zusammen auf 167 Atlr. 7 sgr. 9 pf. abgeschätzt sind, einen Termin auf den 7ten Juny c.

Bormittage um 9 Uhr in bem hiefelbst am Markte sub Nr. 149. belegenen hause an-

beraumt, wozu Raufluftige hiermit einge= loben merden.

Krotofyn den 20. April 1825.

Der Fürstlich Thurn: und Tarissche Fürstenthums-Gerichts-Gefretair St. Blanquart.

pna maiacy ninicyszem zapozywaią sie.

Krotoszyn d. 20. Kwietnia 1825. Sekretarz Xiażęcego Thurn i Taxis Sadu Xiestw,

#### Befanntmachung.

Rolgende Gorten Beine: 44 Bouteil, Strob=Stein=2Bein 1783r. 1811r. bto. 2) bto. 12 Ralmuth=Wein, 3) 6 bto. bto. ausgefrorner Wurzburger, 4) TO bto. Leistenwein, 44 Strohmein, 6) 15 bto. Johannisberger, 7) 50 bto. 8) Charlachberger, 6 bto. 173 Mudesheimer, 9) bto. 53 Markebronner, bto. 10) 36 bto. Mudesheimer=Berg, II) oto. Mallaga, 12) 18 Mustatwein (alte Gorte) 3 13) oto. bto. Madera=Irn, 32 14) dto. Hochheimer, 15) 37 18 bto. Grafenberger, 16) Rheinwein verschiedner 17) bto. 21 Sorte, Sochheimer Dom- Prefens, 30 bto. Engelmannsberger, 13 10) oto. 15 dto. Burgunder Clos de 20) Vougeot, Volnay, bto. bto. 21) meißen, bto. bto. 22) 2 23) 26 bto. Steinmein, 16 bto. Petit = Burgunder, 24) 50 Stud Quartflaschen Moselwein, 25) 15 oto. 2 Quartflaschen hundertjah= 26) rigen Franzwein, 14 bto. Zweiquartflaschen Unger, roth, dto. Unger, weiß, 28) 15 oto. 29) 17 dto. bto. Totaner,

#### Obwieszczenie.

Następuiące gatunki win: 1) 44 butelek tak nazwanego Stroh-Steinwein z.r. 1783. 2) 12 dito dito z r. 1811.,

3) 6 dite dito Kalmuthwein,

4) 10 dito wymarzłego Würzburskiego,

5) 44 dito tak zwanego Leistenwein,

6) 15 dito Strohwein,

7) 50 dito Johannisbergskiego, 8) 6 dito Charlachberskiego, 9) 173 dito Rüdesheimskiego, 10) 53 dito Markebrońskiego,

11) 36 dito Rüdesheimerberskiego,

12) 18 dito Mallackiego,

13) 3 butelki muskatowego (starego gatunku),

14) 32 dito Madera,

15) 37 dito tak zwanego Hochheimer,

16) 18 dito Grafenberger,

17) 21 dito Reinskiego rozmaitego gatunku,

18) 30 dito tak zwanego Hochheimer Dompresens,

19) 13 dito Engelmannsberger,

20) 15 dito Burgunskiego Clos de Vougeot.

21) 9 dito tak zwanego Vollenay.

22) 2 dito bialego,

23) 26 dito tak zwanego Steinwein,

24) 16 dito Petit Burgunskiego,

25) 50 dito kwartowych moselnego, 26) 15 dito półkwartowych stuletnie-

go wina francuskiego,

27) 14 dito 2kwartowych wina wegierskiego czerwonego,

30) 2 Stud 2Quartflaschen Moselwein, 31) 3 bto. bto. Rumm,

31) 3 bfo. bfo, Rumm, 32) Ein Faß Pefik-Burgunder von etwa

33) Ein Faß Ungarwein von etwa 45 Quart,

werbe ich im Auftrage des Königlichen Landgerichts hieselbst in termino

Dormittags um 9 Uhr im herrschaftlichen Wohnhause zu Niezuchowo bei Wyrsig defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung versteigern.

Rauftustige lade ich zu diesem Termine

hiermit ein.

Schneidemuhl ben 20. April 1825.

Der Land-Gerichts-Applifant East ner.

While Hor

18) 15 dito dito bialego,

29) 17 dito dito Tokaier, 30) 2 dito dito moselnego.

31) 3 dito dito Rumu,

32) Beczka wina Petit Burgunskiego, zawierająca około 90 kwart, i

33) Beczka wina węgierskiego zawieraiąca około 45 kwart,

na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile w terminie

dnia 25, Maia r. b. zrana o godzinie otey w pomieszkaniu pańskiem w Nieżychowie pod Wyrzyskami publicznie naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą sprzedawać będę.

Uwiadomiaiąc o tem publiczność zapraszam ochotę kupna maiących na

termin ten.

Pila dnia 20. Kwietnia 1825. Applikant Sadu Ziemiańskiego. Kastner,

#### Befanntmadung.

Im Auftrage bes Königl, Landgerichts bieselbst, werbe ich in termino

ben 19. Mai d. 3. Vormittags um 9 Uhr im berrschaftli= chen Wohnhause zu Miegochomo, bei Wir= fib, mehrere Meubel, aus Copha, Stuhle, Tische, Spiegel zc. bestehend und theils von Mahagoniholz gearbeitet, ei= nen Gervice, aus Spiegel mit Gilber eingefaßt, und Porzellan beffebend, eine ratagige Uhr mit Flotenwerk, wozu 6 Stud Balgen, eine Stagige Uhr mit Glodenwert, eine Stagige Stutuhr, eine fleine Stugubr, einen glafernen Kronleuch= ter, eine Alabafterlampe und mehrere Rupferstiche und Gemalde, offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bablung verfteigern.

#### Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego niżey podpisany w terminie

dnia 19. Maia r. b., zrana o godzinie 9. w pomieszkaniu pańskim w Nieżychowie pod Wyrzyskami, rozmaite meble z drzewa mahagoniowego wyrabiane, iako to: soffy, krzeszła, stoły, lustra i t. d., daley serwis z szkła zwierciadelnego, z śrebrnemi wyłogami i porcellany się składaiący, zegar 14dniowy z mechanicznem fletrowersowym, do którego ośm walców należy, zegar óśmio. dniowy z mechanizmem dzwonnym, ośmiodniowy zegar stołowy, szklanny sabatnik, lampe alabastrowa i nieiaką ilość kopersztychów i portretów, publicznie drogą licytacyi naywięcey daiącemu za gotową natychmiastawa

ne biermit ein.

Schneibemuhl ben 20. April 1825. Der Landgerichte-Upplifant Caffner.

Raufluftige labe ich gu biesem Termi- zaplatą sprzedawać bedzie, a do terminu tego ochotę nabycia mających wzywa.

> W Pile d. 20. Kwietnia 1825. Applikant Sadu Ziemiańskiego, Kastner.

Daß ber auf Biniary Mro. 2 gelegene Andersiche Garten zum ausschließlichen Gebrauch ber Cafino = Gefellichaft bis zum biesjahrigen Serbfte bient, macht hiers mit befannt. Pofen den 25. April 1825. Die Cafino = Direction.

Mit ben neueften Parifer Commermoben, feinften frangofifchen Blumen, foc. Dobe-Banbern, felnen italienifchen, fo wie mit bergleichen frangbfifchen und fachfifcben genahten Strobbuten nebft vielen anbern jum Damen = Dut gehorenben C. Jahn, Bafferftrage Dro. 163. Artiteln empfiehlt fich.

In bem Rachlaffe bes verftorbenen Steuer = Rendanten Genftleben gu Gans tompel ift ein von ber ehemaligen biefigen Prov. Boll = und Steuer = Direction bom 5. April 1797 Mro. 11 April ettheilter Recognitione = Schein, uber von bem Berftorbenen bem Staate ale Umte = Caution verpfandeten Borrechte Ried. auf fein unter Dro. 52 ju Cantompet belegenes Grundfluck, nicht aufzufinden. Unterzeichneter fordert ben etwanigen Befiger bes fur ihn nutlofen Inftrumente gur Rudgabe innerhalb 6 Wochen auf, von da ab folches Seitens ber Ronial. Regierung als gar nicht vorhanden betrachtet werden wird.

Pofen ben 24. Marg 1825. Der Raufmann Carl Senftleben.

Bon Michaelis b. 3. an ift bas mittlere Stodwert in bem Saufe Rro. 316 am Romodienplage ju vermiethen, und bas Rahere bieruber bei bem Gigens thumer bes Saufes ju erfahren.

| Getreide - Markt = Pre     | ise | in                            | b   | er  | 0   | Stai                         | dt.          | T               | lose         | n.                          |     |       |  |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|-------|--|
| Getreide : Arten.          |     | Mittwoch<br>den<br>20. April. |     |     |     | Freitag<br>den<br>22. April. |              |                 |              | Montag<br>ben<br>25. April. |     |       |  |
|                            | 00  | von                           |     | bis |     | von                          |              | bis             |              | non                         |     | bis . |  |
|                            | ft. | gr.                           | fl. | gr. | ft. | gr.                          | 17.          | gr.             | ft.          | gr.                         | ft. | gr.   |  |
| Beifen ber Preuf. Scheffet | 7   | _                             | 7   | 15  |     |                              | 7            | 8               | 6            | 15                          | 7   | _     |  |
| Moggen bito. Dito          | 3   | 12                            | 3   | 15  | 3   | 6                            | 3            | 1.2             | 3            | -                           | 3   | 3     |  |
| Gerfte bito. bito          | 2   | 15                            | 3   |     | 2   | 12                           | 2            | 13              | 2            | 12                          | 2   | 15    |  |
| Hafer bito. bito           | 2   | 40000                         |     | 15  | 2   | 6                            |              | 12              | ACCUSANCE OF | -                           | -2  | 6     |  |
| Buchweiten bito. bito.     | 3   | 8                             | 3   | 15  | 3   | 8                            | 3            | 15              | 3            | 8                           | 3   | 15    |  |
| Erbfeir bite. bito.        | -   | Andrews .                     | -   | -   | 3   | 15                           | 4.           | and the same of | 3            | 15                          | 4   | -     |  |
| Kartoffeln bito. bito      | I   |                               |     | 18  | 1   | 6                            | ALC: UNKNOWN |                 | Section 2    | -                           | 1   | 15    |  |
| heu ber Centner            | 3   | 18                            | 3   | 15  | 3   | 8                            | 3            | 15              | 3            | 6                           | 3   | 12    |  |
| Strob dito                 | 16  | 74                            |     |     | 16  | -                            |              | -               | 16           | -                           | -   | -     |  |
| Butter ein Garnies         | 17  | -                             | 7   | 8   | 7   |                              | 7            | 15              | 7            | - marga-                    | 7   | 15    |  |